## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 132. Donnerstag, den 2. Juni 1836.

Ungekommene Fremden vom 31. Mai.

Herr Kaufm. Wolfenstein aus Filehne, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Handelem. Linde aus Meusalz, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Pachter Lukaszewicz aus Dominowo, I. in No. 42 St. Martin; Hr. Kausm. Schreiber aus Rogassen, Hr. Commiss. Žytowiecki aus Pamiatsowo, Hr. Gutsb. Nowacki aus Biernatti, I. in No. 165 Wilh. Str.; Frau Gutsb. v. Wollowicz aus Winno, I. in No. 391 Gerberstr; Hr. Gutsb. Zielonacki aus Gonieczki, Hr. Backermeister Barg aus Stettin, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Erbherr v. Goslinowski aus Lubosina, Hr. Erbherr v. Mielkowski aus Lipowo, Hr. Erbherr v. Sforaszewski aus Clinno, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pachter Zaremba aus Giecz, Frau Pachterin Satiewicz aus Czerniejewo, I. in No. 23 Wallischei; Frau Pachterin Cunow aus Tomyst, I. in No. 243 Breslauerstraße.

thekenbuche des im Posener-Regierungs-Departement, Schrimmer Kreises, belez genen adlichen Guts Nakowka steht Rubr. III. No. 1. eine Protestation, welche für den Johann Nepomucen von Klockiewicz wegen einer durch das Condescensions - Dekert vom 29. November 1779 und oblatirt im Posenschen Grodz gerichte den 18. Juli 1789. für den Canonicus Martin v. Klockiewicz auf dieses Gut applicirten, von diesem dem Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Rakówki w powiecie Szremskim Departamencie Poznańskim położonych, iest pod Rubr. III. No. I protestacya dla Jana Nepomucena Klockiewieza, na wniosek z dnia 30. Marca 1797 mocą dekretu z dnia 5. Stycznia 1804 na dług 6000 złt. pol. czyli 1000 Tal. zapisana, a który to dług wyrokiem dnia 29. Listopada 1779 w Sądzie Grodzkim w Poznaniu dnia 18. Lipca 1780

Michael v. Moszczenski, von diesem dem Joseph v. Moszczenski, und von diesem laut gerichtlich recognoscirten Instruments vom 20sen December 1796 wies derum ihm cedirten Forderung von Sechs = Tausend Gulden polnisch oder 1000 Athle. auf die am 30sen März 1797 geschehene Anmeldung ex decreto vom 5ten Januar 1804 eingetragen worden ist.

Auf den Antrag bes Besikers von Rafowfa, Unton v. Kamiensfi, welcher Die bereits erfolgte Berichtigung ber oben= gedachten Poften behauptet, fordern wir alle Diejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = Inhaber oder aus irgend einem andern Rechtsgrunde auf Die genannte Poft Unfpruche gu haben glauben, bierdurch auf: ihre bermeint= lichen Rechte fpateftens in bem am I. Juli c. Bormittage 10 vor bem Referendar Jung anftehenden Termine angumelben und refp. nachjuweisen, wibrigen= falls fie mit ihren Unsprüchen praflubirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werben wird.

Posen, ben 1. Mars 1836. Konigliches Ober = Landesge= richt; I. Ubtheilung.

2) Bekanntmachung. Bon bem Königlichen Landgericht zu Schneibemuhl ift mittelst Berfügung vom 26ten Marz 1820 über das in den Königlich Preußisichen Staaten befindliche Vermögen des am 25ten Mai 1798 zu Wien verstors

oblatowanym, na dobrach tych dla kanonika Marcina Klockiewicza zahypotekowany był, tenże przekazał dług ten Michałowi Moszczeńskiemu, ten go zaś Józefowi Moszczeńskiemu, a ostatni nakoniec, podług sądownie potwierdznego dokumentu z dnia 20. Grudnia 1796 pierwszemu posiedzicielowi na odwrót cedował.

Na wiosek właściciela Rakówki, Ur. Antoniego Kamińskiego; który twierdzi, iż kapitał ten iuż dawno zapłaconym został, wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub z iakiego innego zrzódła prawnego, do wspomnionego kapitalu pretensya iaka mieć mniemali, aby prawa swe mniemane naypóźniey w terminie na dzień 1. Lipca n. b. o godzinie rotéy zrana przed Referendaryuszem Jung wyznaczonym, obznaymili, a mianowicie udowodnili, w przeciwnym razie zaś z pretensyami swemi prekludowani i im względem tychże wieczne milczenie nakazanem będzie.

Poznań, dnia 1. Marca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański; wydział pierwszy.

Obwieszczenie. Królewski Sąd Ziemiański w Pile otworzył przez rozrządzenie z dnia 26. Marca 1820 konkurs specyalny nad maiątkiem zmarłego w Wiedniu dnia 25. Maja 1798 Xięcia Nestora Kazimierza Sa. benen Furften Cafimir Deftor Gapieha ber Special-Concurs erbffnet worben.

Im Supothefen = Buche ber gu feinem Rachlaffe gehörigen inzwischen verfauften herrichaft Dragig ober Drasfow ift auf bas Unschreiben ber Trilatival= Commis= fion bon Barfchau ben 17. Januar 1801 eine protestatio de non amplius intabulando notiet, megen ber ben bem Rurften Cavieha gur Cabrilfchen Credit= Maffe Schulbigen 17,124 Dufaten und 4 Flr. nebft Binfen und Roffen, besgleiden wegen ber von ihm gur Trepperichen Maffe fouldigen 17,297 Dufaten nebft Binfen und Roften.

Die Intereffenten an Diefen beiben Summen, fo wie die Erben bes in bem= felben Sypothefen = Buche eingetragenen Glaubigere, bes General-Lieutenante von ber Cavallerie Grafen Friedrich Adolph von Kalfreuth, ober wer fonft in feine Rechte getreten ift, werben - infofern fie fich nicht ichon bei bem Landgerichte au Schneibemubl gemelbet haben, aufges forbert, in bem auf ben 23. Auguft b. 3. Bormittags 9 Uhr vor bem Deputir, ten herrn Dber-Landesgerichte-Rath Ros feno in unferm Inftruftione-Bimmer an= stehenden Termine perfonlich, ober burch vollständig legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Unspruche an die in ben Abniglichen Dreußischen Staaten be= findlichen Concurs = Maffe auguntelben, und nachzuweisen, ober ju gewärtigen, baß fie mit auen Forberungen an bie Maffe werden ausgeschloffen und ihnen

piehy znayduiącym się w Państwach Królestwa Pruskiego.

W księdze hypoteczney maiętności do tegoż pozostałości należącey, a tymczasem sprzedanéy Dratzig czyli Drasko iest na wniosek byłey Kommissyi Trilatevalnéy w Warszawie z dnia 17. Stycznia 1801 zapisana protestacya de non amplius intabulando względem 17,124 dukatów i 4 zlotych wraz z prowizyami i kosztami, które Xiażę Sapieha winien był do massy kredytowey Kahryła, i względem 17,297 dukatów z procentami i kosztami należących się

massie Teppera.

Interessenci maiący pretensye do summ powyżey wymienionych, niemniey spadkobiercy wierzyciela zapisanego w teyže hypotece Generala Dywizyi Kawaleryi Hrabiego Fryderyka Adolfa Kalkreith, lub ci, którzy w iego prawa wstąpili - o ile się ieszcze nie zgłosili w Sądzie Ziemiańskim w Pile - zapozywaią się ninieyszém, aby w terminie na dzień 23. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy przed Deputowanym Ur. Roseno Konsyliarzem Sadu Głównego Ziemiańskiego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście, lub przez dostatecznie wylegitymowanego pełnomocnika się stawili, i pretensye swe do massy konkursowey w Królewsko-Pruskiem Państwie się znaydującey zameldowali i wykazali, w razie bowiem przeciwnym z swebeshalb gegen bie ubrigen Glaubiger fur immer Stillfdweigen auferlegt werben mirb. - Bu Manbatarien tonnen ge= wahlt werben: Die Landgerichte = Rathe Roquette und Brir, und die Juftig. Commiffarien Bogel, Schulg I., Schulg II., Rafalefi und Golg bierfelbft.

Bromberg, ben 15. Marg 1836.

Ronigliches Dberlandesgericht.

3) Der Schiffer Carl Rruger gu Bilczaf, und die unverebelichte Unna Caroline Schmidt ju Canstowfe, haben mittelft Chevertrages vom 22. April 1836. für ihre funftige Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Bromberg, ben 25. April 1836. Ronigl. Dreug. Land = und Stadtgericht.

GB wird Bekanntmachung. hiermit zur offentlichen Renutniß gebracht, bag ber Schuhmachermeifter und Burger Johann Samuel Leufchner bon bier und feine Braut, Die unverehlichte Johanna Bielfe aus Berlin, in ihrer einzugehenden Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mittelft bes am 12 April c. errichteten Bertrages ausgeschloffen haben.

Samter, ben 13. April 1836, Ronigl. Preuf. Land= unb Stadt-Gericht.

mi pretensyami do massy wyklucze ni, i im względem takowych naprze. ciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazanem zostanie. Za. pełnomocników mogą sobie obrać Konsyliarzy Sądu Ziemiańskiego Roquette i Brix, lub Kommissarzy Sprawiedliwości Vogel, Szulca I, Szulca II. Rafalskiego i Goltz.

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że szyfer Karól Krueger z Wilczaka i bez zamężna Anna Karolina Schmidt z Czyskowki, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Kwietnia 1836 na korzyść przyszłe. go ich małżeństwa, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 25. Kwiet, 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iz Jan Samuel Leuschner obywatel tuteyszy i meyster kunsztu szewskiego, i tego narzeczona Joanna Rosina Bielke Panna z Berlina, w zawrzeć mającym z sobą małżeństwie, wspólność maiątku i dorobku przez układ na dniu 12. Kwietnia r. b. spisany, wyłączyli.

Szamotuły, dn. 13. Kwiet. 1836. Król, Pruski Sąd Ziemskomand the wor Mieyski,

5) Mochwendiger Berkauf.

Das bem Johann George Muller geborige, im Dorfe Krent sub Dro. 16/17. belegene, im Sopothekenbuche unter Dro. 11. eingetragene Grundfluct, beftebend aus einem Wohnhause nebst Sofraum und Gartenland, abgeschatt auf 225 Athlr., zufolge ber nebst Soppothekenschein und Bebingungen in ber Registratur ein= zusehenden Tare, foll am 15. Gep= tember b. J. an ordentlicher Gerichte= ftelle fubhaftirt werben. Rubr. III. Mro. 2. steht ex obligatione vom 27. November 1819. eine Poft von 80 Rtlr., gur Salfte fur bie unverebelichte Maria Glifabeth Ron und gur Salfte fur bas bom Befiger Johann George Muller mit ihr erzeugte uneheliche Rind, im Supo= thekenbuche eingetragen. Bur Wahrnebmung ihrer Gerechtsame werben die bem Aufenthalte und refp. bem Ramen nach unbefannten Glaubiger biefer Doft bier= burch mit vorgelaben.

Wollstein, den 4. Mai 1836.

Koniglich Preuß. Land, und Stadtgericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schroda.

Das zu bem Nachlaffe bes Daniel Babowski geborige Grundfinck, bestehend aus einem in ber Stadt Schroda sub Dro. 19. am Markte gelegenen Saufe,

Sprzedaż konieczna.

Nieruchomość do Jana Woyciecha Müller należąca, w wsi Krzyżu pod No. 16 i 17 położona, w księdze hypotecznéy pod No. 11 umieszczona, składaiąca się z domu mieszkalenego wraz z podwórzem i ogrodem, oszacowana na 225 Tal. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15go Września r. b. przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłém posiedzenia sądowego sprzedana.

Pod Rubr. III. No. 2 księgi hypotecznéy umieszczony iest z obligacyi z dnia 27. Listopada 1819 r. kapitał 80 Tal. w połowie dla niezamęźnéy Maryi Elżbiety Roy a w połowie dla dziecka iéy z nieprawego łoża z posiedzicielem Janem Woyciechem Müller spłodzonego. Do pilnowania praw swych zapozywaią się także ninieyszém niewiadomi z pobytu i resp. nazwisk wierzyciele tego kapitału.

Wolsztyn, dnia 4. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Szrodzie.

Grunt należący do pozostałości Daniela Badowskiego, a składaiący się z domu pod No. 19 w rynku miasta Szrody położonego, ogrodu waeinem Gemusegarten, einem Feldgarten, und einem Bauplatze, abgeschätzt auf 541 Athlr., 20 sgr., zufolge der nebst Hopothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe; soll am 7. September c. Vormittags 3 Uhran orsventlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Schroda, am 12. Mai 1836.

Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Das den Casimir und Antonina Droschowskischen Seleuten gehörige, zu Mur. Goslin sub Nro. 22. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 720 Atlr. 20 sgr., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzussehenden Taxe, soll am 19. Septems ber 1836. Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werzben. Alle unbekannten Real-Prätendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Präklusion, spätestens in diesem Termine zu melden.

Rogafen, ben 6. Mai 1836.

Konigl, Preuf. Land = und Stabt= Gericht.

rzywnego, ogrodu w polu i z placu do zabudowania, oszacowany na 541 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. W rześnia r. b. przed południem o godzinie 9téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 12. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość pod No. 22 w Murowaney Goślinie położona, Kaźmierzowi i Antoninie małżonkom
Drochowskiem należąca, oszacowana na 720 Tal. 20 sgr. wedle taxy
mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w
Registraturze, ma być dnia 1990
Września 1836 przed południem
o godzinie 10tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.
Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogoźno, dnia 6. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 8) Ueber den Nachlaß bes zu Neumühle verstorbenen Müllers August Brandt ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 16. Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Lande und Stadtgerichtse Rath Arendt, im Partheienzimmer des hiesizgen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rogasen, am 18. Mars 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stadt= gericht.

9) Zekanntmachung. Der Mullergeselle August Marsti und die Anna Christina Abraham, beide aus Myczywol, haben mittelst Ehevertrages vom 14. Mai c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlosser, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogasen, am 16. Mai 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

10) Mothwendiger Berkauf. Lands und Stadt : Gericht zu Grab.

Das bem Burger Joseph Menbelsti ju Neuftabt b/P. gehbrige, sub Nro. Nad pozostałością Augusta Brandt młynarza w Nowym Młynie zmarłego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 16. Lipcar. bogodzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Arendt Sędzią Ziemsko-mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogoźno, dnia 18. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że młynarcik August Marski i Anna Krystyna Abraham obydway z Ryczywołu, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Maja r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogozno, dnia 16. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Obywatelowi Józefowi Mendelskiemu w Lwowku należący, pod 143. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 397 Mthir. zufolge der, nebst hyppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 9. September 1836 Bormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

Gratz, ben 3. Mai 1836.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

11) Deffentlicher Verkauf.

Das bem Johann Osiecki gehörige zu Ardben sub No. 9 belegene Wiesensgrundstück, abgeschätzt auf 2400 Gulden polnisch, zufolge ber nebst Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare soll im Termine den 4 ten Juli c. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Alle unbekannten Real-Prätendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Präsklusion spätestens in diesem Termine zu melben.

Goffyn, ben 22. Marz 1836. Konigl. Preuß. Gerichts= Kommission. No. 143 położony grunt, oszacowany na 397 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Września 1836 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Grodzisk, dnia 3. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż publiczna. Łąka w Krobi pod No. 9 położona, a Janowi Osieckiemu przynależąca, oszacowana na złotych polskich 2400 wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz warunkami w Registraturze, ma być w terminie na dniu 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie totey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Gostyń, dnia 22. Marca 1836. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

<sup>12)</sup> Auf dem Graben sub No. 32. ffeben zwei braune Wallache, 5 Jahr alt und fehlerfrei, fogleich zum Berkauf.